## Gesetz-Sammlung

## ZBIOR PRAW

Jahrgang 1824.

für die diefte ander nicht gidel rode noch bet ermogent dla Pruskiego. Królestwa Königlichen Preußischen Staaten. Państw

(Nro. 898.) 7 No. 34 No. 37 No.

# 

eine Meile von 2000 Preußischen Ruthen. Bom 15ten Anguft 1824.

|       | 2000 2000 1                                                                      |        |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|       | C. ARMER AREA                                                                    | Egr.   | Pf.         |
| 1)    | Brachtwagen;                                                                     |        |             |
|       | a) Mit vier Rabern!                                                              |        |             |
|       | 1) Mit weniger als fechs Zugthieren bespannt:                                    | 2      | 6.          |
|       | beladen, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                    | 11     | -           |
|       | ledig, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                      | 16. 8. |             |
|       | 2) Mit feche und nicht mehr als acht Zugthieren bespannt;                        | 3      | - Appendix  |
|       | beladen, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                    | 1      | 6           |
|       | ledig, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                      |        |             |
|       | 3) Mit mehr als acht Zugthieren bespannt;                                        | 3      | 6           |
| Seek  | heladen, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                    | 2      | contradign. |
|       | ledig, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                      |        |             |
|       | h) Mit zwei Rabern:                                                              | i      |             |
|       | 1) Mit drei und weniger Zuginieren velpanni:                                     | 2      | 6           |
|       | holohen, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                    | 1      | 1           |
| 0     | takia für iedes Merd oder andere Zugibier                                        | 1      |             |
| 90000 | 2) Mie nier und meniger als lechs Zugtpieren Depaint.                            | 3      |             |
|       | beladen, für jedes Pferd oder andere Zugipfer                                    | 1      | 6           |
|       | ledig, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                      | 1 1    | 1           |
|       | 3) Mit feche und mehr Zugehieren bespannt:                                       | 1      | 1           |
|       | beladen, für jedes Pferd oder andere Zugthier                                    | 3      | 0           |
|       | this fin ished Morn other subsection there                                       | 2      | -           |
|       | con sie aufare Clache der Redefelnen ohiger Kramtwagen und grauftatten           |        | 1           |
|       | feche Zoll und darüber breit ift; so wied für jedes Pferd oder Zugthier bezahlt: |        | 1           |
|       | a) beladen                                                                       | 1      | 0           |
|       | b) Tobia: Engined ogenin and since                                               | 1-     | 1 4         |
|       | Process of [94] The words the innego by discia                                   |        |             |

| 2) Ertraposten, Rutschen, zweirädrige Kabriolets und jedes andere Fuhrwerk<br>Fortschaffen von Personen, beladen oder ledig, für jedes Pferd.<br>3) Alle übrigen Fuhrwerke, welche unter obigen nicht begriffen sind, auch zweirä Bauerkarren und Schlitten:                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| beladen für jedes Pferd oder andere Zugthier<br>ledig, für jedes Pferd oder andere Zugthier<br>4) Bon einem unangespannten Pferde oder Maulthier<br>5) Bon einem Ochsen, einer Ruh, einem Esel<br>6) Fohlen, Kälber, Schweine, Schaafe, Ziegen, die einzeln unter fünf Stück<br>führt werden, sind frei, von mehreren für je fünf Stück | f ge: - 2 |

Alle Fuhrwerke, welche mit Kopfnägeln ober Stiften beschlagen find, welche einen Biertel Zoul oder darüber vorstehen, jahlen den doppelten Tariffaß.

#### (Nro. 898.)

#### TARYFA

opłat na gościńcach zwirowych, za milę z 2000 prętów pruskich.
Z dnia 15. Sierpnia 1824.

| 2 dina 15. Sierpina 1824.                                                                                  |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1) Wozy frachtowe;                                                                                         |        |      |
| a) O czterech kołach:                                                                                      | Sbrgr. | Fen. |
| 1) Mniéy iak sześciu bydlętami pociągowemi zaprzężone:                                                     |        |      |
| z ładunkiem, od każdego konia lub innego bydlecia                                                          | 2      | 6    |
| prozno, dito dito                                                                                          | 1      |      |
| 2) Sześciu i nie więcey iak ośmiu bydlętami pociągowemi zaprzężone:                                        |        | 700  |
| a laudikiem, od kazdego konja lub innego bydlecia                                                          | 3      |      |
| próżno, od każdego konia lub innego bydlęcia.                                                              | 1      | 6    |
| 3) Więcey niż ośmiu bydlętami pociągowemi zaprzężone:<br>z ładunkiem, od każdego konia lub innego bydlęcia | 2      |      |
| próżno, od każdego konia lub innego bydlęcia                                                               | 3 2    | 0    |
| b) O dwoch kołach:                                                                                         | 4      |      |
| 1) Trzema i mniéy bydlętami pociągowemi zaprzężone:                                                        |        |      |
| z ładunkiem, od każdego konia lub innego bydlecia                                                          | 2      | 6    |
| próżno, od każdego konia lub innego bydlęcia                                                               | 1      | _    |
| 2) Czterema i mniéy iak sześciu bydlętami pociągowemi zaprzężone:                                          | 1      |      |
| z ładunkiem, od każdego konia lub innego bydlęcia<br>próżno, od każdego konia lub innego będlęcia          | 3      | -    |
| 3) Sześciu i więcey bydlętami pociągowemi zaprzężone:                                                      | 1      | 6    |
| z ładunkiem, od kaźdego konia lub innego będlęcia                                                          | 3      | 6    |
| próżno, od każdego konia lub innego bydlęcia                                                               | 2      | 0    |
|                                                                                                            |        | 1    |

| wierzchni 7 cali i więcey szerokie, płaci się od konia lub innego by- dlęcia pociągowego:  a) z ładunkiem b) próżno 2) Extrapocty, kocze, karyolki o dwóch kołach, i wszelki inny poiazd do wiezienia osób, ładownie lub próżno, od każdego konia  2 — |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| b) próżno                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2) Extrapocty, kocze, karyolki o dwóch kołach, i wszelki inny poiazd do                                                                                                                                                                                |  |
| 2) Extrapocty, kocze, karyolki o dwóch kołach, i wszelki inny poiazd do wiezienia osób, ładownie lub próżno, od każdego konia                                                                                                                          |  |
| wiezienia osób, ładownie lub próżno, od każdego konia                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3) Wszelkie inne wozy, między powyższemi nieumieszczone, także ka-                                                                                                                                                                                     |  |
| ry chłopskie, o dwóch kołach i sanie:                                                                                                                                                                                                                  |  |
| z ładunkiem, od każdego konia lub innego bydlęcia                                                                                                                                                                                                      |  |
| próżno, od każdego konia lub innego bydlęcia 4                                                                                                                                                                                                         |  |
| 4) Od niezaprzężonego konia lub muła                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 5) Od wołu, krowy, osła 2                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6) Zrzebięta, cielęta, świnie, owce, kozy, poiedyńczo niżéy piąciu                                                                                                                                                                                     |  |
| sztuk, nic nie płacą, od więcey za każde pięć 2                                                                                                                                                                                                        |  |

Wszelkie poiazdy, wozy i t. d. obite gwoźdźmi z wielkiemi głowami lub sztyftami, wystaiącemi na ćwierć cala i więcey, płacą podwóyną ilość taryfową.

#### Ausnahmen.

Chaussegeld wird nicht erhoben:

a) von Königlichen und der Prinzen des Königlichen Baufes Pferben, oder Wagen, Die mit eigenen Dferben ober Maulthieren bespannt find;

- b) von Aubrwerken und Reitpferden, welche Regie menter oder Kommando's beim Marfche mit fich führen, fo wie von Lieferungswagen für die Ure mee und Seftungen im Kriege und von Offigies ren gu Pferde im Dienft, imgleichen bie Subre werke und Zugthiere, welche Kriegsvorfpann leis ften und fich burch ben Fubrbefehl legitimiren;
- c) von Koniglichen Rouriers und benen fremder Machte, von reitenden Posten, besgleichen von leer juruckgebenben Poftfuhrwerken und Dferden ohne Unterschied;

d) von Reuer, Lofchungs, und Bulfstreisfuhren;

e) von Wirthschaftsfuhren, Pferden und Bieb ber e) od wozów gospodarskich, koni i bydła rol-Uckerbesiger, innerhalb ber Grenze ihrer Gemeine

#### Wyiat k i.

Nie pobiera sie oplata:

a) Od Królewskich i Xiażąt domu Królewskiego koni lub powozów, własnemi koń-

mi lub mułami zaprzężonych;

b) Od wozów i koni wierzchowych, które półki i kommendy na pochodzie przy sobie prowadzą, podobnież od wozów liwerunkowych dla woyska i twierdz czasu woyny, i od Oficerów konno iadących w służbie; tudzież od wozów i bydląt pociągowych, odbywaiących podwodę woyskową i legitymujących się rozkazem dostawy;

c) od gońców Królewskich i mocarstw obcych, od poczt konnych i od powracaiacych próżno poiazdów pocztowych i koni,

bez różnicy;

d) od wozów z okoliczności pożarów ogniowych i posiłkowych podwód powiatowych:

ników, w obwodzie ich gminy, do kto-

be ober Feldmark, rolin aber beren Personens fuhren nicht gehoren;

f) von allem nur mit Dunger beladenen Fuhrwert;

g) von den Juhrwerken, welche Chauffeebau.Mater

h) von den Juhrwerken oder Pferden ber beim Chaussecwesen angestellten Beamten, daher auch der Landrathe, innerhalb ihres Geschäftsbezirts;

i) von berittenen Grenggollbeamten im Dienft,

Gegeben Berlin ben 15. August 1824.

#### (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Bulow. Graf v. Lottum.

Vorstehender, von des Königs Majeståt Aller, höchstvokzogener Chausseegeld-Tarif vom 15ten August C., wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht und soll darnach die Erhebung des Chausseegeldes mit dem Isten Januar künftigen Jahres überall eintreten, wo die Königlichen Regierungen durch ihre Umtsblätzer keine Ausnahmen bekannt machen werden.

Rucksichtlich ber Strafbestimmungen, bleibt es bei ber Allerhochsten Restsehung vom 29. Mai 1822.

Berlin ben 17. Dezember 1824.

Der Minister des Handels.

Graf v. Bulow.

son Son Acadeglulust, Merker had they der od neware gespelshels kade kone kone ett an. Aderbehger, unreddli va Grengs processing og de gudder and anders an oders de hander to

rych atoli osobiste ich fury i konie wierzchowe nie należą;

f) od wszelkich tylko mierzwą ładownych wozów:

g) od wozów dowożących materyały do budowy dróg;

h) od wozów lub koni oficyalistów budowniczych przy drogach, a zatém Radzców Ziemiańskich w obwodzie ich urzędowania;

i) od strażników konnych w służbie. Dan w Berlinie dnia 15. Sierpnia 1824.

#### (L. S.) FRYDERYK WILHELM.

Hrabia Bülow. Hrabia Lottum.

Powyższa przez N. Króla właznoręcznym podpisem upoważniona taryfa opłat na gościńcach zwirowych z dnia 15. Sierpnia r. b. podaie się do wiadomości powszechnéy, i podług niéy zaczną się pobierać też opłaty od d. 1. Stycznia r. następ. wszędzie, gdzie Król. Regencye nie ogłoszą wyiątków przez swe Dzienniki Urzędowe.

Postanowienia względem kar z dnia 29 Maia 1822. pozostają w swéy mocy.

Berlin dnia 17. Grudnia 1824.

Minister Handlu.

Hrabia Bülow.

(Nro. 899.)

#### Tarif,

bon ben Ranal und Schleufengefallen bes Plauer Ranals.

Bom 14. November 1824.

|     | Beladene Elbkahne, su denen nach ihrer Große auch alle mit Salz, Brennmaterial und   | Rtl. | Sgr. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|     | Stabholz für Die Galinen bestimmten Rahne geboren, entrichten für den ganzen Ranal . | 5    | _    |
| - 6 | 2) Beladene Oderfabne                                                                | 4    | 15   |
| 1   | Beladene Jachten, Billen, Ofte und Weftpreußische und Polnische Rabne                | 3    | 20   |
|     | 1) Hand, und Fischerkahne                                                            | 11   | 25   |

(No. 899.)

#### TARYFA

opłat kanałowych i śluzowych kanału Plauerskiego.

Z dnia 14. Listopada 1824.

| -    |                                                                         |        | THE REAL PROPERTY. |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 1) 1 | adowne łodzie Elby, do których w miarę swéy wielkości należą także      | Talar. | śbrgr.             |
| M    | szelkie z solą, materyałami palnemi i klepkami dla salin przeznaczone   |        | THE REAL PROPERTY. |
|      | odzie, płacą za cały kanał                                              | 5 4    | -                  |
|      | adowne łodzie Odry                                                      | 4      | 15                 |
| 3) Ł | odowne jachty z czayki, wschodnio- i zachodnio- pruskie tudzież polskie |        |                    |
| 10   | odzie · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | 3      | 20                 |
| 4) C | zołna ręczne i rybackie                                                 |        | 25                 |
|      |                                                                         |        |                    |

5) Leere Rahne entrichten den vierten Theil der belas denen;

6) Rabne, welche aus ber Elbe fommen und

a) nur bis Genthin, Roßborf oder Dunkelforth gehen, jahlen ein Drittel obiger Sage, Diejes nigen aber

b) welche über die Schleuse zu Chade hinausges hen, zwei Drittel des Tariffages, ebenfalls auf

ber Schleuse zu Paren.

Rahne, welche im Kanal einladen, und über Paten nach der Elbe gehen, zahlen zu Paren nach demfelben Verhaltniß; 5) Próżne statki płacą czwartą część łado: wnych;

6) Łodzie, przybywaiące z Elby a płynące a) tylko do Genthin, Rossdorf lub Dun-

kelforth, płacą trzecią część powyższych pozycyi, te zaś

b) które wychodzą za śluzę w Chade, dwie trzecie pozycyi taryfowéy, to samo na śluzie w Parey.

7) Łodzie, które ładuią w kanale, i przez Parey płyną do Elby, płacą w Parey według tegoż stósunku. 8) Rabne, welche im Ranal zwischen Paren und ber Chadeschen Schleuse einladen und nach der Havel geben, zahlen die Balfte bes tarifmäßigen Sages und zwar auf der Schleuse zu Chade;

9) Rabne, welche aus der Savel fommen, und im Ranal ausladen, ohne die Parener Schleufe ju paffiren, jablen ebenfalls bie Balfte ju Chabe; geben dieselben gegen bie Deklaration bennoch bis Paren aus, fo jablen fie bort bie zweite Salf. te bes Ranale und Schleufengeldes.

10) Wer es unternimmt, fich ber Abgabe ju entziehen, wird mit bem vierten Betrage ber befraudirten Summe bestraft.

Gegeben Berlin, ben 14. November 1824.

Dan w Berlinie dnia 14. Listopada 1824.

#### (L. S.) Friedrich Wilhelm.

cathy consisting tokowillen

inh obratoneyo Majegany

the confirmation and analysis

Spior I raw do wiadorsosce perser Hedinidate & Oradala 1804

Graf v. Bulow. Graf v. Lottum.

tabu endenne mynne w Wyrote keyminalna waend

8) Łodzie, które ładuią w kanale miedzy Parey i śluzą w Chade i płyną do Hawel, płacą połowe pozycyi taryfowey i wprawdzie na śluzie w Chade;

9) Łodzie, które płyną z Haweli, i wyładywaią w kanale, nieprzebywaiąc śluzy w Parey, płacą także połowe w Chade; ieżeli iednak za deklaracya wychodzą aż do Parey, płacą tamże druga połowe należytości kanałowey i śluzowey.

10) Ktoby się ważył uchylić się od opłaty, ukarany bądzie poczworna ilościa summy defraudowanéy.

### (L. S.) FRYDERYK WILHELM.

most assess paughers and 10 apace up

en Mit dernichte betre betriebigete Mas

Hrabia Bülow. Hrabia Lottum.

(Nro. 900.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 4. Dezbr. 1824., einige Modifikationen und insbesondere die IS. 156. 179. und 571. der Kriminalordenung betreffend.

Sch finde die in Ihrem Berichte vom 27. Oktober d. I., Behufs der Bereinfachung der Geschäfte und Berminderung der Kosten der Kriminalrechtspflege, in Untrag gebrachten Ubanderungen und Modifikationen einiger Borschriften der Kriminalordnung, der Sache ganz angemessen, und sesse daher hierdurch Folgendes fest:

1) Die in bem f. 156. vorgeschriebene Obduktion ber Leichname ber Selbstmorder foll kunftighin nicht mehr erforderlich senn, wenn der Selbstmord erwiesen worden, oder aus ben Umftanden klar

erbellet.

2) Eben so soll es ber in bem f. 179. angeordneten richterlichen Besichtigung der hinterlassenen Spurren eines gewaltsamen Diebstahls nur alsdann bedürfen, wenn die gebrauchte Gewalt nicht auf

andere Urt erwiesen werden fann.

3) Die Einsendung der Kriminalerkenntnisse jur Bestätigung des Justizministeriums soll nur dann statt finden, wenn die Untersuchung wegen Hochs verrathe, Landesverrätherei oder beleidigter Mas jestät eröffnet, und jederzeit, wenn auf Todesstrasse oder lebenswierige Freiheitsentziehung erkannt worden.

4) Die Borschrift des g. 571., nach welcher über die Entlassung eines Strässings, welcher bis zur ers folgten Besserung im Berhaft bleiben soll, an das Justizministerium zu berichten, wird aufgehoben, und es werden die Borsteher der Strafanstalten angewiesen, bei der ihnen vorgesetzten Regierung die notthigen Anträge zu machen.

Sie haben biefe Beffimmungen durch bie Befes. Sammlung zur allgemeinen Renntniß zu bringen.

Berlin, den 4. Dezember 1824.

Friedrich Wilhelm.

den Staats, und Juftigminifter v. Rircheifen.

(No. 900.) Naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 4. Grudnia 1824. tyczący się niektórych modyfikacyi, a mianowicie §§. 156, 179 i 571 Ordynacyi Kryminalney.

Przedstawione w raporcie WPana z dnia 27. Października r. b. zmiany i modyfikacye niektórych przepisów Ordynacyi Kryminalnéy, w celu spoiedyńczenia toku działań i zmnieyszenia kosztów sądownictwa karnego, znayduię być odpowiadaiącemi celowi, i stanowię w tym względzie co następuie:

1) Przepisana w f. 156. obdukcya trupów samobóyców nie ma być odtąd przedsiębraną, skoro samobóystwo zostało udowodnioném, lub z okoliczności iasno sie

okazrie.

2) Podobnież postanowione w §. 179. sądowe sprawdzenie pozostałych śladów gwałtownéy kradzieży wtenczas tylko ma mieć mieysce, skoro użyty gwałt niemoże być w innym sposobie udowodnionym.

3) Wyroki kryminalne wtenczas tylko maią być do zatwierdzenia Ministerstwa Sprawiedliwości posełane, gdy indagacya toczyła się względem zdrady stanu, kraiu, lub obrażonego Majestatu, i zawsze, gdy zawyrokowano karę śmierci lub dożywo-

tne pozbawienie wolności.

4) Przepis §. 571. stanowiący zdawanie sprawy Ministerstwu Sprawiedliwości względem wypuszczenia winowaycy, maiącego pozostać w areszcie aż do nastąpioney poprawy, zostaie uchylonym, a przełożeni zakładów karnych winni czynić potrzebne wnioski do przełożoney sobie Regencyi.

Masz WPan postanowienia te podać przez Zbiór Praw do wiadomości powszechnéy.

Berlin dnia 4. Grudnia 1824.

#### FRYDERYK WILHELM.

Do

Ministra Stanu i Sprawiedliwości Ur. Kircheisen. (Nro. 901.) Allerhöchste Kabinetborber vom 7. Dezember 1824., wegen Suspension des in den Rheimprovinzen disher noch angewendeten Gesetze der ehemaligen französischen Republik vom 10. Vendémiaire des Jahres IV.

Unf den Bericht des Staatsministeriums vom 5. d. M. und nach dessen Untrage, seße ich hierdurch sest: daß die verdindliche Kraft des von den Gerichtshösen in den Rheinprovinzen bisher noch angewendeten Gesseßes der ehemaligen französischen Republik vom 10. Vendémiaire des Jahres IV. (2. Oktober 1795.) bis zu anderweitiger gesehlicher Bestimmung suspendirt, und jeder rechtliche Unspruch auf Schadloshaltung, den ein Beschädigter im Zivilprozes dem richterlichen Erkenntniß unterwirft, nach den allgemeinen Vorschrift ten des Zivilgesesbuchs entschieden werden soll.

Berlin, ben 7. Dezember 1824.

and do saiwlererena Minister twa Sprawiedlinged pordane, gdy indepenya tocarta sig washedem adredy and, krain, he directorego Majestati i zawaze gdy and rekenago Majestati i zawaze gdy

the pornawienie wolnese.

A the sink of General 18 1

Minister Stant 1 Sprawiedliwozei

A) Preepis § 57. stanowiący zdawanie spratwy Edminierstwa Sprawiedliwości wzgden wypuszczenia wiadwaycy, mającego
promat w preszcie iż do nastapionecy poprawy, zostaie uchylonym, a przelożeni
zakłedow karnych winai ucynic, potrzebne
wnioski do przełożone schie Regency.
Miesz W Pan postanowienia te pod ic przez
Miesz W Pan postanowienia te pod ic przez

RYDERYR WIGHELM.

Friedrich Wilhelm.

du Un bas Staatsministerium.

(No. 901.) Naywyższy rozkaz z dnia 7. Grudnia 1524 względem zawieszenia trwaiącego dotąd w Prowincyach Reńskich prawa byley Rzepltey Francuskiey z dnia 10. Vendemiaire roku IVgo.

Na raport Ministeryum Stanu z dnia 5. m. h. i stósownie do iego wniosku, postanawiam: iż zobowiezująca moc stósowanego dotąd ieszcze przez Sądy w Prowincyach Reńskich prawa byłéy Rzepltéy Francuskiéy z dnia 10. Vendémiaire roku IV. (2. Października 1795) aż do dalszego prawnego postanowienia ma być zawieszoną, i wszelka o wynagrodzenie pretensya prawna, którą uszkodzony w procesie cywilnym wyrokowi sądowemu poddaie, według powszechnych przepisów księgi prawa cywilnego rozstrzyganą.

Berlin dnia 7. Grudnia 1824.

FRYDERYK WILHELM,

Do Ministeryum Stanu. (Nra. 902.) Erklarung wegen ber, zwischen ber Königlich- Preußischen und der Herzoglich = Sachsen= Gothaischen Regierung verabredeten Maaßres geln zur Verhutung der Forstfrevel in ben Grenzwaldungnn. Vom 15, Dezember 1824.

Rachdem die Koniglich Preußische Regierung mit der Herzoglich Sachsen Gothaischen Regierung über eingekommen ist, wirksamere Maaßregeln zur Verhüstung der Forstfrevel in den Grenzwaldungen gegenseitig zu treffen; erklaren beide Regierungen Folgendes:

side Liver and of the second party

Es verpflichtet sich sowohl die Königlich Preußissche als die Herzoglich Sachsen Gothaische Regierung, die Forstfrevel, welche ihre Unterthanen in den Walsdungen des andern Gebiets verübt haben möchten, sos bald sie davon Kenntniß erhält, nach denselben Gesegen zu untersuchen und zu bestrafen, nach welchen sie uns tersucht und bestraft werden würden, wenn sie in inläns dischen Forsten begangen worden wären.

charly he se wypadly . He course at them held.

Bon den beiberseitigen Behörben soll zur Ents beckung der Frevler alle mögliche Hulfe geleistet wers den, und namentlich wird gestattet, daß die Spur der Frevler durch die Förster oder Waldwärter ze. bis auf eine Stunde Entsernung von der Grenze versolgt, und daß, wenn die auf die Versolgung eines Waldfrevlers begriffenen Förster und Waldwärter eine Haussuchung in dem jenseitigen Gebiete vorzunehmen für nöthig sins den, sie solches an den Orten, wo der Sis einer Ges richtsobrigkeit ist, bei dieser, an andern Orten aber dem Bürgermeister oder Ortsschultheißen anzuzeigen (No. 902.) Deklaracya tycząca się umówionych między Król. Pruskim a Xiążęco-Sasko-Gothaskim rządem środków zapobieżenia wykroczeniom przeciw ustawom leśnym w lasach pogranicznych. Z dnia 15. Grudnia 1824.

Porozumiawszy się Rządy Król. Pruski i Xiążęco Sasko-Gothaski względem wzaiemnego przedsięwzięcia skutecznieyszych środków w celu zapobieżenia wykroczeniom leśnym, w lasach pogranicznych, oświadczaią:

T

Tak Rząd Król. Pruski, iako też Xiążęco-Sasko Gothaski zobowięzuią się, wykroczenia leśne, przez ich poddanych w lasach drugo-stronnych popełnione, po odebraniu o tém wiadomości, dochodzić i karać według tych praw, według których byłyby dochodzone i karane, zostawszy w lasach kraiowych popełenionemi.

ber energient der eine ber f. It diereiten ich bemienten

Obustronne Władze udzielać maią wszelkiéy pomocy do odkrywania przestępców; mianowicie dozwala się leśniczym lub borowym it. d. szlakować przestępców leśnych aż na pół mili odległości od granicy, a skorooficyaliści leśni ścigaiąc defraudanta leśnego uznaią za potrzebę przedsięwzięcia rewizyi domów, powinni o tém w mieyscach, gdzie iest siediisko władzy rządowey, donieść teyże, w innych zaś mieyscach Burmistrzowi lub Sołtysowi, przez których niezwłocznie, i wpra-

hatten, von welchen alsdann unverzüglich, und zwar im lettern Falle, mit Zuziehung eines Gerichtsschöps pen, die Haussuchung im Beisenn des Requirenten vorgenommen werden durfe.

III.

Bei diesen Haussuchungen muß der Ortsvorges seste über den Erfolg der geschehenen Haussuchung dem requirirenden Förster oder Waldwärter eine schrifts liche Aussertigung ausstellen, und demnächst an die ihm vorgesetze Behörde in gleicher Maaße Bericht ersstatten, bei Vermeidung einer Polizeistrase von 1 bis 5 Thalern für denjenigen Ortsvorstand, welcher der Requisition nicht Genüge leistet. Auch kann der Ansgeber verlangen, daß der Förster, oder in dessen Abswesenheit der Waldwärter des Orts, worin die Hausssuchungen vorgenommen werden sollen, dabei zugezos gen werde.

i karane, sosiavszy w izrch kraiowych popek

Die Einziehung des Betrages der Strafe und der etwa statt gehabten Gerichtskoften soll demjenigen Staate verbleiben, in welchem der verurtheilte Frevler wohnt, und in welchem das Erkenntnis statt gefunden hat, und nur der Betrag des Schadenersaßes und der Pfandgebühren an die betreffende Kasse desjenigen Staats abgeführt werden, in welchem der Frevel verzührt worden ist.

usnaig za potrzebę przedstęwsięcia sewisyi

Den untersuchenden und bestrafenden Beborden in den Königlich Preufischen und in den Herzoglichs Sachsen Gothaischen Staaten wird zur Pflicht ges

wdzie w ostatnim przypadku, z przybraniem ławnika, przetrząsanie domów w przytomności rekwiruiącego przedsięwziętém być może.

III

. . . Grengwaldengen, - Wort 15, Begender 1924.

Przy téy domów rewizyi winien przełożony mieysca z skutku teyże dać rekwiruiącemu oficyaliście leśnemu poświadczenie, a następnie zdać sprawę przełożonéy mu zwierzchności, pod uniknieniem kary policyinéy 1 do 5 Tal. dla téy Zwierzchności mieyscowéy, która rekwizycyi zadosyć nie czyni. Żądać także może delator przybrania do tego leśniczego, lub pod iego niebytność, borowego mieysca, w którém domy maią być przetrząsane.

sudditi in sil, nuset instalia, producti florifica den di lucc

bald sie baron Kemilnis erhäld mach benselben Geseinen

an unterfuction and ju bestraten, noth welchen sie une

Ściąganie ilości kary i kosztów sądowych, ieśliby iakie wypadły, pozostaie się temu państwu, w którém mieszka osądzony przestępca i w którém wyrok został ferowany, i tylko ilość wynagrodzenia szkody i należytości fantowego oddawane będą do kassy tego państwa, w którém przestępstwo popełnione zostało.

Degriffenen Jorden und Longwatere eine Bauefiechung

both, wenn bie duf bie Berfo quing eines Abelofreblens

Wkłada się obowiązek na dochodzące i karzące Władze w Państwach Królewsko-Pruskich i Xiążęco - Sasko - Gothaskich, ażeby dochomacht, bie Untersuchung und Bestrafung ber Forfifres bel in iedem einzelnen Falle fo schleunig vorzunehmen, als es nach ber Verfaffung bes Landes nur irgend moglich fenn wird.

VI.

Cegenwartige im Mamen Geiner Majeftat bes Konigs von Preußen und Geiner Durchlaucht des Bergogs von Sachsen Gotha Altenburg, zweimal gleiche lautend ausgefertigte Erklarung foll, nach erfolgter ges genfeitiger Muswechselung, Rraft und Wirksamkeit in ben beiberfeitigen Landen haben, und offentlich bekannt gemacht werben.

Go gescheben Berlin, ben 15. Dezember 1824.

dzenie i karanie wykroczeń leśnych w każdym poiedyńczym przypadku tak śpieszno uskuteczniały, ile to podług urządzeń kraiowych stać się będzie mogło.

VI.

Ninieysze w imieniu N. Króla Pruskiego i J.O. Xiażęcia Sasko-Gotha-Altenburg w dwóch równobrzmiących exemplarzach wydane oświadczenie, ma, po nastąpionéy zobopólnéw zamianie, mieć moc i skutek w obustronnych kraiach i być publicznie ogłoszoném.

Berlin dnia 15. Grudnia 1824.

Konigliches Preußisches Ministerium der Król. Pruskie Ministerstwo Spraw auswärtigen Ungelegenheiten.

(L. S.)

In Abwesenheit bes herrn Chef Erzelleng. Der Wirkliche Geheime Legationsrath Un cillo no

zagranicznych.

(L. S.)

W niebytności JW. Szefa. Rzeczywisty Tayny Radzca Legacyiny Ancillon.

madies die Unterfiedeung und Webfrestaus ber Borffres bel in lebem elugeinen Rolle for Chiermio vergunofinism ale es nach ben Berfaffung bed Landes nam figens

drenie i karavie wokroczeń leżnych w kazdom pdiedkinteren bier tadit betak geleeken neberecześsty ile to podłucer, dzeń krate, go stać sie bedzie mogle.

in Columbiation in Namen Colum Maisfiel bes Lange von Proufen and Cobsec Dir Slaude bis December & and The Committee of the world of the contraction of the State of the St learns and prierrite Errichung fell. mad erfolgier ich genfeitiger Answeckfelaurer Riefe und Webeschunger in ben beit erleichen Lenben gegen, uner bffennfich beftenen grander merben.

ILO Note (138 ako Costa Ab albura w dwoch swiddrends, For, po metily ordy subordledy subtliffine, aniet mon i skatel w obus nonnych krafach I byd publicuis ogressonem.

Konigliches Preugliches Ministersum ber Krol. Praskie Ministerstwo Spraw zagranicznych auswärtigen Angelegenheiten.

Monthson Typica spring part to the April to Assign a Spring of Marketin 1986 of doctor

(L. S.)

In Tionsfenhill bes in ren Chef Espelleng. Ore Wirling Section Regariondence to PERSONAL MORNING

(2,1)

W hiebymoset Jyv. Szefa. Tayer Hadge Tayer Hadges Legacyine

a of Prop A de de la constante